# reslauer

Bierteljahriger Abonnementspr. in Breslau 5 Mart, Wochen-Abonnem. 50 Pf., außerhalb pro Quartal incl. Borto 6 Mart 50 Bf. — Injertionsgebuhr für ben Raum einer sechstheiligen Betit-Zeile 20 Bf., Reclame 50 Bf.

Ervedition: Serrenftrage Rr. 20. Außerbem übernehmen alle Boft-Unftalten Bestellungen auf Die Zeitung, welche Cenntag einmal, Montag gweimal, an ben übrigen Lagen breimal ericeint.

Abend = Ansaabe.

Reunundfünfzigfter Jahrgang. — Berlag von Conard Trewendt.

Sonnabend, den 16. Februar 1878.

### Breslauer Borfe vom 16. Februar.

(Soluß: Courfe.) Bosener Credit-Kjandbriese 4, 65 bez. u Glo., do. ältere —, —. Schles. Hentenbriese 94, 65 bez. u Glo., do. åltere —, —. Schles. Hentenbriese 96 bez. Oberickses 3 kproc. Gisendahn-Brior. 85, 25 Br., do. 4proc. A. 46—49 Mark, hochseine 51—53 Mark pr. 50 Kilogr. — Reesaat, weiße underfides 1, 30/4 proc. F. 100, 50 Glo. Bressau-Schweidnitz 36—42 Mark, mittle 46—52 Mark, mittle 46—52 Mark, seine 58—64 Febiurger 4proc. 91, 30 Br., do. 4½ proc. 96, 75 Br., do. 4½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 4½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 4½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 4½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 4½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 14½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 14½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 14½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 14½ proc. Brior. Bohn 96, 50 bez. Stamm-Prior. 106, 75 Br., do. 14½ proc. Brior. Bristophilis for the property of the prior of the Discontobant 60 Br. Breslauer Bechslerbant 70 Br. Schlef. Boben-Credit 4% proc. 93, 50 Br. Oberichlesische Eisenbahn-Bedarf -, -. Kramsta Safer (pr. 1000 Kilogr.) get. 62, 25 Gld. Laurahutte 75, 25 bez. Donnersmardhutte -, - Desteil. Go., April-Mai 124,50 Mart So. Banknoten 170, 90 beg. Ruff. Banknoten 220-20, 25 beg. u. Br. Linte -. Oppelner Cement -, Mach = Borfe. 1 Uhr - Din.:

Lombarden pr. ult. 131 Br. Frangofen pr. ult. 440 3lb. Defterr. Credit-Actien pr. ult. 386 Br. Defterr. Golbrente pr. ult. -, -. Laura: 68 Mart Co., September-October 66 Mart Br. butte pr. ult. 75 ½ bez. Desterr. Silberrente pr. ult. —, —. Oberschlesische Stamme Actien pr. ult. 122 ½ bez. Galizier pr. ult. —. Rechte-Ober-Uferstamme Actien pr. ult. 96 ½ bez. Russische 1877er Anleihe 83 ½ bez. dreiburger Stamme Actien -, -. Bei giemlich belebtem Geschäft verkehrte bie Borfe in fester Haltung.

#### Breslau, 16 Februar. Preife der Cerealien. deftsegung ber städtischen Martt-Deputation pr. 200 Bollpfb. = 100 Rilogr, mittlere leichte Baare.

| N.             | öchfter r | iedrigfter | höchster 1 |       | böchster | niedrigst. |
|----------------|-----------|------------|------------|-------|----------|------------|
|                | 34 B      | 94 A       | 30 A       | 2th & | 30x 18   | 30 B       |
| Beizen, weißer | 20 00     | 19 70      | 20 80      |       | 19 00    | 17 70      |
| Beizen, gelber | 19 20     | 18 90      | 19 90      | 19 70 | 18 70    | 17 60      |
| Roggen         | 13 90     | 13 20      | 12 90      | 12 70 | 12 50    | 12 10      |
| Bautes         | 16 30     | 15 60      | 15 10      | 14 60 | 14 30    | 13 50      |
| Gafar          | 13 60     | 13 20      | 12 90      | 12 40 | 12 00    | 11 60      |
| Erbsen         | 17 00     | 16 30      | 15 80      | 14 90 | 14 40    | 13 80      |
| Matimingen     | her hos   | n hor Sonh |            |       |          |            |

gur Feststellung ber Marttpreife bon Raps und Rubfen. Rr 200 Rollyfund - 100 Gilogramm

| ***                   | fe    | ine         | mitt        | le     | ord. L | Baare. |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|--------|--------|--------|
| The state of the same | 94    | 8           | 904         | 18     | Sq     | 18     |
| Raps                  | 31    | 110-110     | 28          | -      | 25     | -      |
| Winter=Rübsen         | 30    | MIN-        | 27          | 0.0    | 23     |        |
| Sommer=Rübsen         | 29    | _           | 25          | -      | 22     | -      |
| Dotter                | 24    | -           | 21          | -      | 18     | -      |
| Schlaglein            | 25    | -           | 22          |        | 19     | _      |
| Rarioffeln per Sad (2 | mei ! | Neuscheffel | à 75 Bfb.   | Brutte | = 75   | Algr.) |
| hetta 2.50-3          | .50 9 | Rart, gerij | ngere 2.00- | -2.309 | Mart.  |        |

per Reufcheffel (75 Bfb. Brutto) beste 1,25-1,75 Mt., geringere 1,00-1,15 Mt. | 74, 60. Golbrente 63, 40. Russ. Roten 219, -. Russen be 1877 83, 10. per Liter 0,03-0,05 Mark.

Gerste (pr. 1000 Kilogr.) get. — Etr., per lauf. Monat — Mart. Hafer (pr. 1000 Kilogr.) get. — Etr., pr. lauf. Monat 119 Mart

Raps (pr. 1000 Kilogr.) gef. — Etr., per lauf. Monat — Mart Br. Rüböl, (pr. 100 Kilogr.) felt, gef. — Etr., loco 70,50 Mart Br., pr. Februar 69 Mart Br., Februar-März 69 Mart Br., März-April 69 Mart Br., April-Mai 68,50 Mart Br., 68 Mart Go., Mai-Juni 68,50 Mart Br.,

Spiritus (pr. 100 Liter à 100 %) geschäftslos, gek. — Liter, pr. Februar 50,50 Mark Sd., Februar-März 50,50 Mark Sd., April-Mai 51 Mark Sd., Juni-Juli — , Juli-August 53,30 Mark Sd., August-September 54,30 Mark Sd.

Die Borfen-Commiffion. Bint obne Umfat.

**K**ündigungspreise für den 18. Februar. Roggen 135, 00 Mart, Weizen 196, 00, Gerste —, —, Hafer 119, 00, Raps —, —, Küböl 69, 00, Spiritus 50, 50.

### Borfen : Depeschen.

Paris, 15. Febr., Abends. (W. T. B.) [Boulevard.] 3% Nente 73, 70.

Reueste Anleihe 1872 109, 85. Türken 8, 85. Reue Egyptier 141, 87.
Banque ottoman 363, 75. Jtaliener 73, 70. Chemins —, —. Goldvente 64%. Spanier exter. —, inter. —. Staatsbahn —, —. Lombarden —, —. Türkenloofe —. Ungar. Goldvente —, —. Reueste Aussen —, —. Jtaliener —, 40. Staatsbahn —, —. Reueste Aussen —, —. Türken —, —. Foldvente —, —. Goldvente —, —. Reueste Aussen —, —. Foldvente —, —. Foldvente —, —. Belligier 242, 50.

Actien 224, 50. Staatsbahn 257, 75. Lombarden —, —. Goldvente —, —. Ungarische Goldvente —, —. Ungarische Goldvente —. Sehr sehr —, —. Goldvente —, —. Ungarische Goldvente —. Sehr sehr —, —. Angoleonsd'or 9, 46. Renten 63, 15. Warfsen —, —. Goldvente —, —. Goldvente —, —. Combarden —, —. Angoleonsd'or 9, 46. Renten 63, 15. Warfsen —, —. Goldvente —, —. Goldvente —, —. Combarden —, —. Combarden —, —. Goldvente —, —. Angoleonsd'or 9, 46. Renten 63, 15. Warfsen —, —. Goldvente —, —. Goldvente —, —. Goldvente —, —. Combarden —, —. Co Daris, 15. Febr., Abends. (2B. T. B.) [Boulevard.] 3% Rente 73, 70.

London, 16. Febr. (2B. T. B.) [Anfangs: Courfe.] Confols -, -Italiener —, —. Combarben —. Türken — —. Ruffen 1877er —, —. Silber —, —. Glasgow —, —. Better: Berlin, 16. Februar, 11 Uhr 50 Min. (B. T. B.) [Anfang & Courfe.]

Credit : Actien 382, —. Staatsbahn 441, —. Lombarden 129, —. Rumänen —, —. Laurahütte —, —. Fest. Berlin, 16. Februar, 12 Uhr 25 Min. (B. I. B.) [Anfangs: Courfe.]

Credit-Actien 384, -. 1860er Loofe 106, 25. Staatsbahn 442, -. Lombarben 129, 50. Rumanen 24, 50. Disconto-Commandit 118, 25. Laurabutte

Fest. Beizen (gelber) April-Mai 206, 50, Mai-Juni 207, 50. Roggen April-Beizen (gelber) April-Mai 50 Rahäl April-Mai 68, 50, Mai-Juni 68, 60.

| ١ | Berlin, 16. Febr. (W.                                                                                      | E. B.)   | Schluß=Courfe.                                           |         |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------|---------|
| ı | Erfte D                                                                                                    | epeiche. | 2 Uhr 40 Min.                                            |         |
| 1 | Cours bom 16.                                                                                              | 15.      | Cours bom 16.                                            | 1 15.   |
| 1 | Desterr. Credit-Actien Desterr. Staatsbahn.                                                                | 379 50   | Wien furz                                                | 170 05  |
|   | Deiterr. Staatsbabn.                                                                                       | 439 50   | Wien 2 Monat                                             | 169     |
|   |                                                                                                            | 129 —    |                                                          | 217 60  |
|   | Schles. Bantberein 3                                                                                       |          | Desterr. Noten                                           | 170 10  |
|   | Bresl. Discontobant                                                                                        | 60 25    | Ruff. Noten                                              | 218 —   |
|   | Lombarden.  Schles. Wantberein  Bresl. Discontobant  Schles. Wereinsbant  Presl. Wechslerbant  Laurabütte. |          | Husi. Noten                                              | 104 90  |
| ı | Bresl. Wechslerbant                                                                                        | 60 50    | 31/2 Staatsschuld.                                       | 92 70   |
| 1 | Ocean Spenisterbunt                                                                                        | 74 60    | 1860er Loofe                                             | 105 75  |
|   |                                                                                                            |          |                                                          | 1100 10 |
|   |                                                                                                            |          | . —. 77er Ruffen —, —.                                   |         |
| ı | m                                                                                                          |          | pesche. — Uhr — Min.                                     |         |
|   | Bosener Pfandbriefe. Desterr. Gilberrente. Desterr. Goldrente.                                             |          | R.=D.=U.=St.=Brior                                       | 105 60  |
|   | Desterr. Silberrente.                                                                                      |          | Rheinische                                               | 105 25  |
| ı | Desterr. Goldrente                                                                                         |          | Bergisch=Dlärtische                                      | 73 60   |
|   | Türk. 5% 1865er Unl. 3.                                                                                    | 9 -      | Röln: Mindener 3.                                        | 89 90   |
| ı | Boln. Lig.=Pfandbr &                                                                                       | 58 30    | Galizier                                                 | 103 50  |
|   | Rum. Gifenb. Dblig. 3                                                                                      | 24 —     | London lang 3                                            |         |
| ı | Türk. 5% 1865er Anl. Poln. LigPfandbr. Rum. EisenbOblig. Oberschl. Litt. A                                 | 121 25   | Paris turg                                               | -       |
|   | Breslau-Freiburger 2                                                                                       | 62 60    | Köln-Mindener Galizier London lang Paris furz Reichsbant | 155 90  |
| ı | R . D . 11 . St Nctien .                                                                                   | 96 -     | Discontos (Sommanbit                                     | 117     |

Frankfurt a. M., 16. Februar, Mittags. (B. T. B.) [Unfangs. Courfe.] Credit-Actien -, -. Staatsbahn -, -. Combarden -, -. 1860er Loofe -, -. Goldrente -, -. Galigier -, -. Reueste Ruffen

Bien, 16. Februar, 10 Uhr 14 Dl. (2B. I. B.) [Borborfe.] Credits

|   | ZDien, 10. Ment. | W. R. V. | Sminh enniled     |               |        |
|---|------------------|----------|-------------------|---------------|--------|
|   | Cours bom 16.    | 15.      | Cours bom         | 16.           | 1 15.  |
|   | Bapierrente      |          | Anglo             | Micht.        | 92 —   |
| ı | Silberrente      |          | St. Cfb A. Cert.  | 8             | 255 75 |
| ı | (Spolbrente      |          | Lomb. Eisenb      |               | 76 —   |
| ۱ | 1860er Loofe     |          | London            | in            | 119 25 |
| ı | 1864er Loofe     |          | Galizier          | et            | 241 50 |
|   | Creditactien 3   |          | Unionbant         | 07            | 61 75  |
|   | 1860er Loofe     |          | Deutsche Reichsb. | eingetroffen. | 58 60  |
|   | Nordbabn         | 197 25   | Napoleonso'or     | 7 10          | 9 514  |
|   |                  |          |                   |               |        |

Credit-Actien -, -. Frangofen -,

Rempork, 15. Februar, Abends 6 Uhr. (W. T. B.) [Schluß: Course.]
Gold-Agio 24. Wechsel auf London 4, 82. % Bonds de 1885 —, —.
do. 5% sund. Anl. 1044. % Bonds de 1887 105%. Exis-Bahn 9.
Baumwolle in Newyork 10%, dito in New-Orleans 10½. Raff. Betroleum in Newyork 12½. Naff. Betroleum in Pollodeliphia 12. Wehl 5, 25. Wais (old mireb) 61. Rother Winterweizen 1, 36. Kaffee Rio 161. Habonna-Buder 71. Getreibefracht 51. Schmalz (Marte Wilcox) 81. Spec (short clear) 5%.

| Berlin, 16. Febr.                                                                              | (23. 5      | E. B.)           | [Schluß:Bericht.]                                          |              | -                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Cours bom                                                                                      | 16.         | 15.              | Cours bom                                                  | 16.          | 15.                     |
| Beizen.                                                                                        |             |                  | Rüböl.                                                     |              | 00 00                   |
| April-Mai                                                                                      | Nicht       | 206 50           | April=Mai                                                  | Nicht        | 68 60                   |
| Mai=Juni                                                                                       | #           | 208 —            | Mai-Juni                                                   | 30           | 68 70                   |
| Roggen. Februar                                                                                | 2.          | 140              | Euluitus                                                   | 2.           |                         |
| Webruar                                                                                        | Bu          | 146<br>146 50    | Spiritus.                                                  | BM           | 51 20                   |
| April-Wlai                                                                                     |             | 145 50           |                                                            | eingetroffen | 52 30                   |
| Mai-Juni Safer.                                                                                | Ho          | 140 00           | Juni-Juli                                                  | 9            | 53 60                   |
| April-Dai                                                                                      | CH.         | 137 50           | Juniouni                                                   | en.          | 00 00                   |
| Mai-Juni                                                                                       |             | 139 50           | DEL SER JOHN STREET                                        | 199.9        | EL TOTAL                |
|                                                                                                |             |                  |                                                            |              |                         |
| Stettin, 16. Rebr.,                                                                            | 1 Ub        | r 15 Mi          | n. (W. T. B.)                                              | 700          | all of the              |
| Stettin, 16. Febr.,<br>Cours bom                                                               | 1 uh<br>16. | r 15 Mi<br>  15. | Cours bom                                                  | 16.          | 15.                     |
| Stettin, 16. Febr.,<br>Cours bom                                                               | 16.         | 15.              | Rüböl. Cours vom                                           |              |                         |
| Stettin, 16. Febr.,<br>Cours vom<br>Meizen.<br>Frühjahr                                        | 16.         | 15.<br>209 —     | Rüböl.<br>Februar                                          |              | 70 50                   |
| Stettin, 16. Febr.,<br>Cours bom                                                               | 1 Ub        | 15.              | Rüböl. Cours vom                                           | 16.<br>Nicht |                         |
| Stettin, 16. Febr.,<br>Cours bom<br>Meizen.<br>Frühjahr<br>Mai-Juni                            | 16.         | 15.<br>209 —     | Rüböl.<br>Februar<br>April-Mai                             | Nicht        | 70 50                   |
| Stettin, 16. Febr.,<br>Cours bom<br>Meizen.<br>Fribjahr<br>Mai:Juni                            | 16.         | 209 —<br>210 —   | Rüböl.<br>Februar<br>AprileMai                             | Nicht        | 70 50<br>69 50          |
| Stettin, 16. Febr., Cours bom Aleizen. Frildiahr Moggen. Frühjahr                              | 16.         | 209 —<br>210 —   | Küböl. Februar April-Mai  Spiritus.                        | Nicht        | 70 50                   |
| Stettin, 16. Febr.,<br>Cours bom<br>Meizen.<br>Fribjahr<br>Mai:Juni                            | 16.         | 209 —<br>210 —   | Cours bom Rüböl. Februar April-Mai  Spiritus. loco Februar | Nicht        | 70 50<br>69 50          |
| Stettin, 16. Febr., Cours bom  Aleizen. Fribjahr Mai-Juni  Roggen. Frühjahr Mai-Juni  Mat-Juni | 16.         | 209 —<br>210 —   | Küböl. Februar April-Mai  Spiritus.                        | Nicht ein    | 70 50<br>69 50<br>49 60 |
| Stettin, 16. Febr., Cours bom Aleizen. Frildiahr Moggen. Frühjahr                              | 16.         | 209 —<br>210 —   | Rüböl. Februar April-Mai Spiritus. loco Februar Frühjahr   | Nicht        | 70 50<br>69 50<br>49 60 |

#### Telegraphische Depeschen. (Aus Bolff's Telegr.-Bureau.)

Wien, 16. Febr. Das "Correspondeng-Bureau" melbet aus Ronstantinopel vom 15. Februar: "Infolge bes Depeschenwechsels zwischen bem Czaren und bem Sultan follen die Ruffen nicht in Konftantinovel einruden, wie fie wegen Untunft ber Flotte beabsichtigten. Sie werben jedoch vorrücken, um als Freunde einzelne ftrategische Puntte in ber Rabe von Konstantinopel ju besethen.

Rom, 15. Febr. Beute nach ben Feierlichkeiten in ber Sirtini= ichen Ravelle verfügten fich die Cardinale in den Confiftorialfaal wofelbst der erste Empfang des diplomatischen Corps stattfand. Zuerst ward ber Botichafter von Defterreich : Ungarn, bann ber Botichafter Spaniens, hierauf die Gefandten Baierns, Belgiens, Brafiliens, Coffaricas und Bolivias eingeführt, welche Namens ihrer herricher ibr Beileid ausbruckten. Carbinal Pietro banfte fur bie Rundgebungen ber souverainen Regierungen. Morgen findet eine zweite Feier in der Sirtinifchen Rapelle ftatt, fodann ber Empfang eines anderen Theiles Better: Schnee mit Regen. Temperatur: naftalt. Der Jahrmartt hatte, bes biplomatischen Corps. Der "Offervatore" jollt ber Behörbe Lob für bie getroffenen Sicherheitsmaßregeln gur Aufrechthaltung ber Ord: nung in ber Bafilifa.

London, 16. Febr. Die biplomatische Correspondenz enthält die Depefche Derby's an Loftus vom 13. Februar über die Unterredung burchgebende Beurtheilung des heutigen, ju febr getheilten, Geschäfts nicht mit Schumaloff vom 13. Februar. Derby erflarte, die Regierung gestatten, aber boraussegen laffen, daß die Transactionen nicht bedeutend boffe zuversichtlich, daß Rugland feine Truppenbewegung gegen Gallipoli machen werbe oder boch feine folche, welche bie Berbindungen ber

bie Folgen übernehmen, welche febr ernft fein konnten.

marich ber Ruffen in Konstantinovel geschebe jum Schute ber Christen, oder ob Rugland es als Chrenpunkt betrachte, seine Fahne in Konstan Unopel neven der Englands und der anderen Machte zu seben. kuchen M. 7,40 bez., Roggenkleie M. 5,30 bez., Weizenkleie M. 4,30 - 40 Derby theilte Lostus am 13. Februar die bereits bekannte Antwort bez. — pro 50 Ko. Netto. Gortschakoffs mit. Derby bebt dabei den Unterschied zwischen der Entsendung der Flotte durch eine befreundete Macht und zwischen der Besetzung Konstantinopels burch feindliche Eruppen hervor, welche eine Bollmartie stattgefunden. Wir haben dies bem raviden Steigen der Golds Berlebung bes Baffenstillftandes fet und Unruhe hervorrufen fonne. pramie juguidreiben, mas beranlagte, bag bie geringen Antunfte ichnell ber-England fonne nicht jugeben, bag irgend eine Beziehung zwischen ber Entsendung der Rriegsschiffe und bem Ginmarich der Ruffen bestehe; Letteres fet burch keinerlet militarische ober andere Rothwendigkeit geboten, seine Folgen könnten der Bevölkerung Konstantinopels unheilbringend werben.

London, 16. Februar. Das "Bureau Reuter" melbet aus Ronftantinopel: Die Ruffen besetzten am 15. Febr. Die Redoute Samidce in der Vertheidigungelinie von Konstantinopel. Gin Telegramm ber "Times" aus Petersburg will wiffen, die türkischen Delegirten hatten feit dem Gintreffen der britischen Flotte in Konstantinovel die vollstanbige Autonomie Bulgariens für unzuläffig erklart.

Ronigin die Cortes mit einer Thronrede. Er erflarte barin, er febe mit Genugthuung, bag bas Bolf und bie auswärtigen Mächte bie Babl feiner Gemahlin gutgebeißen haben. Er und die Ronigin wurden Erfüllung, ober bas fonftige Erlofden beffelben betreffen, gelten auch bei ibre Krafte bem Glude Spaniens weiben. Der Ronig fpricht allen formlofem Abichluffe. Darauf tommt es nicht an, ob bei berartigen nachfouveranen Staatsoberbaubtern feinen Dant für Die anläglich feiner Hochzeit der Nation und ibm bewiesenen Sympathien aus. Die Thronrede erwähnt den Tod des Papstes Pius und hofft, das Conclave treffe eine Bahl, welche bie Gintracht bes Staates und ber Rirche Raufer (refp. Gintaufscommitent) feine Monita gegen Die ibm jugefandte fichern werde. Der Konig wunsche die Aufrechterhaltung der freund: schaftlichen Beziehungen mit ben auswärtigen Machten und glaube, ber Aufftand Cuba's fet, Dant ben Opfern ber Nation, bemnachst unterbrückt.

Bashington, 15. Febr. Der Senat begann die Abstimmung über die Silberbill und die Amendements. Bapard Taylor ift jum Gesandten in Berlin, William Goodloe jum Gesandten in Bruffel ernannt.

## Handel, Industrie 2c.

Gorlis, 15. Febr. [Getreidemartt:Bericht bon Dar Steinig. wie gewöhnlich, die Berlegung des Getreidemarttes nach dem Demianiplage jur Folge, ein Umftand, ber regelmäßig ungunftig auf bas Gefcaft einguwirten pflegt, bagu tam noch die regnerische Witterung, welche ein Berweilen auf bem Martte unmöglich machte und einen geschäftlichen Bertebr nur in den umliegenden öffentlichen Localen gestattete, beides Dinge, welche eine wie benn auch der Martt im Großen und Gangen matt ichloß. - Feiner Beiß= und Gelbweizen fand bei einigem Entgegenkommen der Sändler noch aute Aufnahme. Roggen, ber ziemiich ftart offerirt mar, ließ fich weniger britischen Flotte bedroben konnte. In England fande man, daß eine leicht placiren, es fei benn zu alten Breifen. Gerfte geschäftslos. Das bon

Bezahlt wurde per 85 Ko. Brutto: Beißweizen Mark 18-19,25 = pro 1000 Ko. Netto M. 215-229. Gelbweizen M. 17-18,40 = Mark **London**, 16. Februar. Der diplomatischen Correspondenz zusolge constatirt die Depesche Derby's an Lostus vom 11. Februar: Derby ersuchte Schumaloss um genaue Mittheilungen darüber, ob der Ein: bis 13½ = M. 162–182½. Hafer pro 50 Kilo Netto Mark 6,20 bis 6,50 = Mark 124–130. Widen pro 90 Ko. Brutto M. 13 bez. = N. 145. Erbsen pro 90 Ko. Brutto M. 14½—15—16 — M. 160—176. Lupine, gelbe, pro 90 Ko. Brutto M. 11 Br. — M. 122. Mais M. 7,60 bez. Raps-

> Buenos-Anres, 15. Januar. [Bericht bon Th. Ronig u. Co.] Bolle. In ben letten Bochen haben belangreiche Umfage in unserem griffen und auch bon Lagern nicht unbeträchtliche Quantitaten geräumt murben. Breife gogen in Folge biefer Lebhaftigteit im offenen Martte an. jo daß es beute schwierig ift, auf Basis bon Frs. 5,25-5,30 gu taufen.

> Die Nachfrage beschräntt fich im Allgemeinen nur noch auf gute Baare, mabrend niebere Sorten in ihrer alten bernachläffigten Bofition berharren Rach wie bor blieben Räufer für frangofische Rechnung die Sauptabneh:

mer unferes Marttes.

Rechtsgrundfätze des Reichs-Oberhandelsgerichts. (Nachdrud berboten. Gefet bom 17. Juni 1870.)

\*\* Leipzig, 13. Februar. Reue Rechtsgrundfate bes Reichs-Dberhandels=

gerichts find folgende: Bei Sandelsgeschäften ift, gleichwie die Giltigfeit ber Bertrage, fo auch Madrid, 15. Februar. Der Konig eröffnete in Gegenwart ber bie ber einseitigen Billensertlarungen burd ichriftliche Abfaffung ober andere Förmlichkeiten nicht bedingt. Die ganze Rechtssphare eines Sandelsgeschäfis ift formlos, b. b. alle solche Billensertlarungen, welche in einer Rechtswirs fung ju bem handelsgeschäfte fteben, welche alfo die Entstehung, ober bie folgenden Billensertlarungen die Ertlarenden noch Raufleute find ober nicht. Bu solden Willensertlarungen gehören insbesondere nachträgliche Be- und Abrechnungen aus handelsgeschäften.

Bei dem Diftanggeschaft (Urt. 347 bes Sandelsgesegbuches) muß ber Baare bem Bertaufer (refp. Gintaufscommiffionar) ohne Bolling bollftanbig anzeigen, ift alfo nicht berechtigt, wenn die gemelbeten Monitas fich als uns begrundet ausweisen follten, fpater mit neuen, icon anfanglich ihrem Grunde nach erkennbar gewesenen Monitis herborzutreten. Dagegen tann bei bem Blangeschäft eine für ben Räufer verbindliche Anerkennung bes Umftandes. Daß an ber gurudgemiesenen Baare teine andern, die Burudmeisung motis birenden Mangel als die gleich ju Unfang namhaft gemachten, borbanden fein, barin nicht gefunden werden, wenn jener nur einzelne ber zu jener Beit mabrnebmbaren Mangel rugt. Gine Absicht bes Blag-Raufers, fich auf Die fundgemachten Monita zu beschränken und bem Berkaufer das Recht ein= guräumen, für ben gall fpaterer Streitberhandlung fernere Monita gurud: weisen zu dürfen, tann nicht angenommen werden.

Die Beweisfraft ber Sandelsbucher erstredt fich nur fo weit, als es fic bei ben Eintragungen um Thatfachen handelt; liegen bagegen ben Gintra= gungen Urtheile gu Grunde, fo tonnen die Sandelsbucher nur etwa ben Beweis ergeben, daß die Ungelegenheit bon bem Geschäftsinhaber in ber eine getragenen Beise beurtheilt worden ift; bagegen laßt fich aus ihnen nicht unbedingt entnehmen, daß ber Gintrag mit bem wirklichen Sachberbalt übereinstimme. Die Behauptung, daß ein gewiffer Breis geschäftsüblich fei, ent= balt eine Folgerung aus Bahrnehmungen, welche über die für die betreffende Baare sonft entrichteten Breise gemacht worden find. Ginem Gintrag bierüber in ben Sandelsbuchern tann ju Gunften des Geschäftsberrn teine Be-

weistraft beigelegt werden.

Berantwortlicher Redacteur: Dr. Stein. Drud von Graß, Barth u. Comp. (2B. Friedrich) in Breslau